lles

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

As 49. Mittwoch, den 26. Februar 1840.

Angekommene Fremde vom 24 Sebruar.

Frau Landrathin Cylmifowsta aus Dombromo, I. in No. 29 Mofferftr.; Die frn. Rauft. Bramfatt and Steftin und hermber aus Frantfurt ofD., Die frn. Guteb, v. Szolbrefi and Popono und v. Chorzeweli aus Komorze, I, im Hotel de Vienne; Gr. Guteb. Subcundfi aus Chlevowo, I. in ber großen Giche; Frau Guteb. v. Morameta que Dciaz, fr. Partie. v. Szczaniedi und fr. Juftig-Commiff. Sopfner aus Rowicz, Die frn. Wirthich .= Bermalter Reinhold aus Stenfgemo und Gerber aus Bolestow, I. in ber gold. Gand; Die herren Guteb, v. Bembowefi aus Rofelmily, v. Szeganiedt aus Santowice, v. Begierefi aus Rudfi, v. Szeganiedt and Brody, Graf v. Rwiledi aus Morownica und v. Lacypnefi aus Roscielec, Fr. Guteb. v. Poninefa aus Brefchen, fr. Birthich .= Jujo, Rrieger aus Chroftomo, die herren Pachter Tabernadi aus Rucymot und Schmedel aus Lopifemo, L. im Hotel de Saxe; die frn. Guteb. Riefert aus Rrufgewo und Gerednueli aus Choz cijarwice, I. im Hôtel de Cracovie; Gr. Guteb, v. Zawadzfi aus Proinno, Gr. Burgerm. Genffert aus Coffin, fr. Raufm. Gabert aus Ryczywol, fr. Leinwandh. Reumann aus Andalftabt, I. im Hotel de Pologne; Die herren Rauff, Jaffe aus Breichen und Munter aus Dufanif, I, im Gichfrang; Frau Guteb, v. Bafriemeta aus Janowice, fr. Apotheter Gramich aus But, Die grn. Rauff. Atanbe und G. Lanbe aus Berlin, I, im Hotel de Dresde; bie Grn. Guteb. Rrajesti aus Czarny-Blattowo, b. Moraczewski aus Chwalfowo und b. Radzijewelli aus Neudorf, L. im Hôtel de Hambourg; bie grn. Guteb b. Dtodi aus Chwalibogowo, v. Biegan= efi aus Dotulice, v. Lutometi aus Pollatti, v. Liftoweti aus Multa und v. Raboneffi aus Bieganome, die frm. Probfie Szeradzti aus Balfom und Szechnineft aus Grabofemo, Br. Papierfabrifant Beißer aus Chobziefen, Die herren Burger Mehrmald und Drapbyleti aus Mur, Gostin, I, im Hotel de Paris; Die Gerren

Raufl. Wolffschn aus Breschen, Wolfsschn aus Schrimm, horwis aus Margonin, Feldblum, Neumann u. Leib aus Gratz u. hirschberg aus Wreschen, die Kaufm.- Frauen Suchoszewska und Sosnowska aus Pleschen, Hr. Gutst. Marcusschn aus Bratz, Hr. Rabbiner Caro aus Vinne, I. im Eichborn; die Hrn. Gutst. v. Witteken aus Stuchowo und v. Westerski aus Gorzuchowo, die Herren Raufl. Schmidt aus Stettin und Hempel aus Pleschen, die Herren Regocianten Roman aus Paris und Bellavere aus Lyon, I. im Hotel de Rome; Hr. Kaufm. Blosing aus Berlin, I. in den drei Sternen.

4) Ediktal-Citation. Bon bem ber verstorbenen Dorothea v. kentkowska verehelichten Starost Joseph Pomian von Koludzka rechtskräftig zuerkannten und durch die Theresia verehelichte von Laskinska geborne von Koludzka im Jahre 1792 deponirten Brautschaße besindet sich annoch im Depositorio des unterzeicheneten Ober-Landes-Gerichts ein Bestand von circa 180 Ktlr. baar, 160 Ktlr. in sichern und 370 Ktlr. in unsichern Uktivis.

Auf den Antrag des Cessionars der Dos sothea von Lentsoweka verehelichte Stazost v. Koludzka, des Kriminal-Raths v. Colbe, jeht dessen Erben, werden die anzgeblich bei dem gedachten Depositum als Theilnehmer bezeichneten Individuen, nas

mentlich :

1) ber General Lieutenant von Czapofi, Ehegatte ber Candida geb. v. Lipofa,

2) Thadbans v. Lipski,

3) Anna geborne b. Dbpbowska verehes lichte von Glinska modo beren angebs liche Erben:

a) Joseph Thaddaus Gabriel v. Glins

b) Florian v. Glindfi und

c) Joseph v. Gotolowell,

Zapozew edyktalny. Z posagu prawomocnie Dorocie z Lentkowskich niegdy małżonce Pomiana Kołudzkiego starosty przysądzonego, a przez Teresse Łakińską z domu Kołudzką w roku 1792 złożonego, zostaie ieszcze reszta w depozycie podpisanego Sądu Głównego Ziemiańskiego, wynosząca blisko 180 Talarów w gotowiźnie, 160 Tal. w pewnych i 370 Tal. w niepewnych aktywach.

Na wniosek cessyonaryusza Doroty z Lentkowskich zamężney starościny Kołudzkiey, Ur. Colbe Radzcy Kryminalnego, nateraz tegoż sukcessorów, następnie nazwane osoby, które do tego depozytu udział mieć maią, iako to:

- 1) Ur. Czapski Generał, małżonek Kandydy z Lipskich,
- 2) Ur. Tadeusz Lipski,
- 3) Ur. Anna Obydowska zamężna Glińska, a teraz iéy mniemani sukcessorowie:
  - a) Ur. Józef Tadeusz Gabryel Glifie ski;
  - b) Ur. Florian Gliński;
- c) Ur. Józef Sokolowski;

- 4) Cacifta v. Lipsta verebelichte v. Zaba,
- 5) Marianna verchelichte v. Sokolowska, modo beren angebliche Erben:
- a) Marianna v. Gzowefa geborne v. Sofolowefa,

b) Magdalena von Chonnada geborne v. Sofolowela,

jo wie beren Erben ober Ceffionarien, überhaupt alle biejenigen, welche ein nas beres ober gleich nabes Recht auf bas in Rede febende Aftivum gu haben vermei= nen, jur Anmelbung ihrer Unfpruche ju bem auf ben 13. Mai e. Bormittags 10 Uhr vor bem Deputirten Srn. Dber-Landes-Berichte-Affeffer v. Bangerow in unferm Inftruttione-Bimmer anbraumten Termin hiermit unter ber Bermarnung vorgeladen, daß fie im Balle ihres Richt= erfcheinens mit allen ihren Unfpruchen an Die Daffe praflubirt werben, Die Ertras heuten fur die rechtmäßigen Gigenthumer bes qu. Depositi angefeben und benfelben folches gur freien Disposition verabfolgt merben mirb.

Bromberg ben 26. Januar 1840. Ronigt. Ober = Lanbesgericht.

4) Ur. Cecylia z Lipskich zamężna Zaba,

5) Ur. Maryanna zamężna Sokołowska, a teraz teyże mniemani sukcessorowie:

a) Maryanna Gzowska, z domu Sokolowska:

 b) Ur. Magdalena Choynacka, z domu Sokolowska;

lub tychże spadkobiercy, cessyonaryusze i w ogólności wszyscy ci, którzy równo bliskie lub bliższe prawo do w mowie będących aktywów mieć mniemaia, zapozywaią się ninieyszém publicznie, ażeby pretensye swe w terminie na dzięń 13, Maja r. b. zrana o godzinie totey przed Ur. Vangerow Assessorem Sadu Glównego Ziemiańskiego w izbie naszey instrukcyinéy wyznaczonym zgłosili, w razie przeciwnym bowiem z wszelkiemi swemi pretensyami do massy prekludowani, extrahenci iako prawni właściciele rzeczonego dopozytu uważani będą i takowe im do wolney dyspozycyi wydane zostanie.

Bydgoszcz, d. 26. Stycznie 1840. Król. Główny Sąd Ziemizński.

2) Mochbenendiger Bertauf. Nachbenannte Roloniften - Grundflude in Strzyzem, als:

1) bas Grundstud sub No. 106, bem Ricolaus Brzezinsti gehörig, abs geschätzt auf 135 Rthlr.;

2) bas Grundftud sub No. 32, bem Sobann Friedrich Wenrauch gehorig,

## Sprzedaż konieczna.

Następuiące posiadłości na kolonia Strzyżewskie, iako to:

 posiadłość pod No. 106, należąca Mikołajowi Brzezińskiemu, oszacowana na 135 Tal.;

2) posiadlość pod No. 32, należąca Janowi Fryderykowi Weyabgeschätzt auf 220 Atlr. 18 Sgr. 9 Vf.:

3) das Grundstud sub No. 105, bem bem Chriftian Jene gehorig, abge- fchagt auf 133 Athlr.;

4) das Grundstud sub No. 2, den Gottfried Liebeschen Erben gehörig, abgeschätzt auf 130 Athle.;

5) das Grundstück sub No. 1, den Matthias Sauerschen Eheleuten gehorig, abgeschäft auf 289 Athlr. 17 Sgr. 6 Pf.;

6) das Grundfind sub No. 91, ben Boguelaus Sniaduschen Sheleuten gehorig, abgeschapt auf 190 Mible.;

7) das Grundstied sub No. 45, ber Wittwe Catharina Fleige und den Engelbert Fleigeschen Erben gehbrig, abgeschätzt auf 145 Athlr.;

zufolge ber, nebst Hypotickenschein und Bedingungen in der Registratur einzusesbenden Taxen, sollen am 18. Mai d. 3. Bormittage 9 Uhr an ordentlicher Gezrichtöstelle subhaftirt werden.

Alle unbefannten Realpratenbenten werden aufgeboten, sich bei Bermeidung ber Prattusion spatestens in diesem Termine zu melben.

Die dem Aufenthalte nach unbekannten Glaubiger bes hauptgute Strzygem, ale:

- 1) ber Rapitain Ignat o. Wiefiotowefi,
- 2) der Theophil v. Wiefiolowski,
- 3) die Barbara v. Koffecka geborne v. Wiefiolowska,

werben hierzu bffentlich vorgelaben. Rempen ben 12. Februar 1846.

Konigl, Land= und Stadtgericht.

rauchowi, oszacowana na 220 Tal. 18 sgr. 9 fen.;

 posiadłość pod No. 105, należąca Krystyanowi Jene, oszacowana na 133 Tal.;

4) posiadłość pod No. 2, należąca sukcessorom Gotfryda Liebe, oszacowana na 130 Tal.;

5) posiadłość pod No. 1, należąca małżonkom Maciejowi Sauerom, oszacowana na 289 Tal. 17 sgr. 6 fen.;

 posiadłość pod No. 91, należąca małżonkom Bogusławowi Sniadym, oszacowana na 190 Tal.;

 posiadłość pod No. 45; pależąca wdowie Katarzynie Fleigo i sukcessorom Engelberta Fleige, oszacowana na 145 Tal.;

wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być dnia 18. Majar. b. przed południem o godzinie 9tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili nay późniey w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele, dominii Strzyżewa, iako to:

- 1) Ur. Ignacy Wiesiolowski kapitan,
- 2) Ur. Teofil Wiesiołowski,
- 3) Ur. Barbara Kosecka z Wiesiołowskich,

zapozywaią się ninieyszém publicznie. Kempno, dnia 12. Lutego 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 3) Poiktalcitation. Ueber bas Bermbgen bes Raufmanns Ferdinand Schweiher zu Filehne, ift per decretum bom 25. Oftober 1839 ber Confurs ersöffnet worden,

Der Termin zur Anmelbung und Ause weisung aller Ansprüche an die Glaubisger an die Gonkurs Masse steht auf ben 26. Mai a. c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Land und Stadtgerichts Nath Viertel im Partheiens Jimmer des hiesigen Gerichts an, und werden hierzu alle unbekannten Glaubisger hierdurch vorgeladen.

Wer fich in biefem Termine nicht melbet, wird mit seinen Auspruchen an die Maffe ausgeschlossen und ihm beshalb gegen die übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben.

Schönlante, am 13. Januar 1840. Ronigl. Land= u. Stadtgericht.

Zapozew edyktalny. Nad maiątkiem Ferdynanda Schweitzer kupcaw Wieleniu, został dekretem z dnia 25. Października 1839 r. konkursowy process otworzony.

Do zameldowania i wyiaśnienia pretensyi wierycieli do massy konkursowey wyznaczony termin na dzień 26. Maja a. c. przed południem o godzinie gtey przed Delegowanym Ur. Viertel, Sędzią Sądu Ziemsko-mieyskiego w izbie instrukcyjney tuteyszego Sądu i zapozywaią się ninieyszem wszyscy wierzyciele niewiadomi.

Kto się w terminie ninieyszém nie zgłosi, zostanie wyłączony ze swemi pretensyami do massy i będzie mu nałożone wieczne milczenie naprzeciw innym wierzycielom.

Trzcianka, dn. 13. Stycznia 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

4) Der Schäfer Johann Friedrich Dehls schläger und die Eva Rosina verwittwete Wolter geborne Ludte, beide aus Mostewa, haben mittelst Vertrages vom 16. Januar 1840 vor Eingehung ihrer She die Gemeinschaft der Güter und des Erswerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schneibemuhl, ben 26. Januar 1840.

Podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, że owczarz Jan Fryderyk Oehlschlaeger i Ewa Rosina z domu Lüdtke owdowiała Wolter, obydwa z Morzewa, kontraktem przedślubnym z dnia 16go Stycznia 1840 r. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Piła, dnia 26. Stycznia 1840. Król, Sąd Ziemsko-mieyski. 5) Der Kaufmann Benjamin Markwalb aus Schneidemuhl und bessen Ehefrau Henriette geborne Salinge aus Jastrow, haben mittelst Bertrages vom 6. Januar c. vor Eingehung ihrer Ehe die Gemeinssichaft der Güter und des Erwerbes ausgesichlossen, welches hierdurch zur öffentlischen Kenntniß gebracht wird.

Schneibemuhl ben 26. Jan. 1840. Ronigl. Land- und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że kupiec Benjamin Markwald tu z mieysca i tegoż malżonka Henrietta z domu Salinge z Jastrowa, kontraktem przedślubnym z dnia 6. Stycznia r. b. współność maiątku i dorobku wyłączyli.

Pila, dnia 26. Stycznia 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

6) Der Raufmanns-Gehulfe Schie Abam und die Jungfrau Ziele Cohn von hiersselbst, haben mittelft Chevertrages vom 27. Januar 1840 die Gemeinschaft der Buter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur diffentlichen Kennts niß gebracht wird.

Liffa den 30. Jamar 1840. Ronigl Land= und Stadtgericht. Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że kupczyk Schie. Adam i niezamężna Ziele oboie tu z Leszna, kontraktem przedślubnym z dnia 27. Stycznia 1840 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Leszno, dnia 30. Stycznia 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

7) Der Farber Benjamin Gottlob Rretschmer und die serwittwete Farbermeister Anna Dorothea Kinhel geb. Stein beide zu Relfen, haben mittelst Ehevertrages vom 28. Januar 1840 bie Gemelnschaft ber Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur dffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Liffa am 1. Februar 1840. Adnigl. Land= und Stadtgericht. Podaie się ninieyszem do wiadomości publiczney, że farbierz Benjamin Gottlob Kretschmer i owdowiała farbierka Anna Dorota Kintzel z domu Stein oboie z Rydzyny, kontraktem przedślubnym z dnia 28go Stycznia 1840 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli,

Leszno, dnia 1. Lutego 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Mile blejenigen un= 8) Aufnebot. bekannten Perfonen, welche als Gigenthus mi, ktorzy iako właściciele, cessyomer, Erben, Ceffionarien, Pfandinhaber ober fonft Berechtige Auspruche an ben gur Dedung ber auf ber Zawada-Muhle Rubrica III. Do. 2. im Sopothefenbus de aus bem gerichtlichen Inftrumente bom 18. Oftober 1824 fur ben Renban= ten Gobe eingetragenen, burch Ceffion bom 27. August 1836 auf ben Mublens befiger Muguft Reumann gediehenen Forbes rung von 460 Rthlr. nebft Binfen bere bliebenen Raufgelber=Reft von 134 Rtir. 25 Sgr. 11 Pf. refp. an bas Dofument uber bie urfprungliche Forderung, ju ha= ben vermeinen, werden gu beren Unmelbung bei Bermeibung ber Praflufion auf ben 12ten Juni c. bor bem herrn Rammergerichte = Affeffor Schraber biers burch vorgelaben.

Lobsens ben 28. Januar 1840.

Ronigl, Land, und Stabtgericht.

Wywołanie. Wszyscy niewiadonaryusze, sukcessorowie, posiadacze zastawu albo iakokolwiek bądź uprawnieni do 134 Tal. 25 sgr. 11 fen. iako reszty summy kupna, pozostałév na pokrycie summy główney na młynie Zawada w Rubr. III. No. ?. ksiegi hypoteczney z aktu sadowego d. d. 18. Października 1824 roku dla Rendanta Goede lokowanéy, a przez cessya d. d. 27. Sierppia 1836 r. na posiedziciela mlyna Augusta Neumann przeszley w ilości 460 Tal. wraz z procentami, mianowicie do dokumentu na główną summę, iakowe pretensye mieć mniemaią, wywołaią się ninieyszém, aby pretensye takowe pod prekluzya w terminie dnia 12. Czerwca r. b. przed W. Schrader Assessorem Sadu Kamery zameldowali.

Lobzenica, d. 28. Stycznia 1840. Król. Sad Ziemsko-mieyski.

Bekanntmachung. Die pers wittmete Baumann, Theophile geborene Mufolff gu Ratel und ber Wirthichafter Ignat Langiewicz aus Lachowo, haben für bie hiernachft einzugehenbe Che bie Gemeinschaft ber Guter und bes Ermers bes ausgeschloffen.

Lobfens ben 14. Februar 1840.

Ronigl. Land: 4. Stadtgerichts.

Obwieszczenie, Teofila z Muzolfów owdowiała Baumann i Ignacy Langiewicz ekonom z Lachowa, przy nadchodzącem połączeniu się malżeńskiem, wyłączyli między sobą wspólność maiątku i dorobku.

Lobzenica, dn. 14. Lutego 1846. Krol, Sad Ziemsko-mieyski,

- 10) Bekanntmachung. Dienstag ben 3. Marze. Bormittags 10 ubr wird im Magazin No. I.: Roggen-Kleie, Roggen- und Hafer-Kaff, gegen baare Bezahlung an den Meistbietenden verlauft. Poseu-den 20 Februar 1840. Konigliches Proviant = Umt.
- 11) Handels Alkademie in Danzig. Der nächste Eursus wird mit dem 2. April D. J. beginnen und ich lade hiermit Eltern und Berwandte, oder sonstige Beaufsichtiger von jungen Leuten, die sich der Handlung widmen, und in dieser Anstalt dazu ausbilden wollen, ergebenst ein, sich an mich Hundegasse No. 351 wegen beabsichtigter Theilnahme ihrer Sohne und Pflegebesohlenen zu wenden, worauf ich sogleich die Bedingungen der Aufnahme, und das Ersorderliche in hinssicht der Einrichtung der Anstalt mittheilen werde. Danzig den 3. Februar 1840. Der Borsteher der Anstalt, Carl Beujamin Richter.
- 12) Lokal Berånberung in Frankfurt a/D. Joh. Balter & Comp. aus Breslau und Langenbielau, haben ihr bisheriges Meß-Lokal verlassen, und siehen biese Reminiscere-Meffe in Frankfurt a/D. mit ihrem reich sortirten Lager der neuessen streifigen und carirten Ginghams, abgepasten Kanten-Schurzen, ‡, ‡, å, å br. Schurzenleinwand, Buchen, Indelt, bunter Koper, Bagdad, Court, weiße sembenleinwand und Tücher, die sie aufs beste empfehlen in der

Schmalggaffe Do. 2., vom Martt berein das 2te Saus rechts.

- 13) Wiederum neue Sendung von frischen ausgezeichnet schönen Austern empfing bie handlung Sypniemet in Pofen.
- 14) Gerber-Strafe Do. 19 find 2 Stuben in der Bel-Etage, mit ober ohne Meubles, im Gangen auch einzeln, ju vermiethen.
- 15) Eine filberne, inwendig vergoldete, flache Schnupftabaksbose, auf der Deckels und Bobenseite klein karirt und auf welcher der Name des Sigenthumers eingrabirt ift, ift am verflossenen Conntag, den 23. d., gegen Mittag auf dem Bege vom Sapieha-Platze nach der Wilhelmöstraße verloren worden. Der ehrliche Finder wird gebeten, solche gegen angemessene Belohnung in dem Hause No. 6 au Sapieha-Platze zwei Treppen hoch abzugeben.

-0 16 m 16 -000